## Uebersicht der Elateriden- (Coleopteren-) Arten aus der Verwandtschaft des Limonius (Pheletes) aeneo-niger Deg. aus der palaearctischen Fauna.

Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

- 1" Flügeldecken auf den Zwischenräumen der sehr feinen, nur angedeuteten Streifen mindestens so stark punktirt als die Streifen selbst. Hinterwinkel des Halsschildes sehr undeutlich gekielt. Europa.\*)
  aeneo-niger Degeer.
- 1' Flügeldecken auf den Zwischenräumen der stets sehr deutlichen Punktstreifen viel feiner punktirt als die Streifen selbst.
- 2" Hinterwinkel des Halsschildes undeutlich gekielt, der Kiel, von oben gesehen, vollständig mit dem Seitenrande zusammenfallend. Halsschild beim ♂ viel länger, beim ♀ wenig länger als breit und deutlich schmäler als die Flügeldecken, dicht punktirt. Sonst dem acneo-niger ähnlich. Baikalien; Daurien. parallelus Motsch.
- 2' Hinterwinkel des Halsschildes kurz, aber stark gekielt, der Kiel steht — von oben gesehen — ganz frei und ist etwas nach innen gerichtet, vorn vom Seitenrande entfernt.

Erzschwarz, sehr fein gelblich behaart, die Knie und Füsse heller braunroth, manchmal auch die Schienen braun. Das zweite Fühlerglied ist fast so lang als das dritte und dieses sehr wenig kürzer als das vierte. Fühler den Hinterrand des Halsschildes wenig überragend. Stirn dicht punktirt; Clypeus vorn gerade, seitlich gerundet, mit abgeglätteter Apicalkante. Halschild wenig länger als breit, ziemlich dicht und fein punktirt, fast parallel, mit scharf gekielten Hinterwinkeln. Flügeldecken mit gleichmässigen, dentlichen Punktstreifen, die Zwischenräune dicht und fein punktirt, flach. Mit dem vorigen sonst sehr übereinstimmend. — Long.  $5\frac{1}{2}$ — $6\frac{1}{2}$  mm. — Ostsibirien: Nikolajewsk, Chabarowka; Nördliche Mongolei: Urga. Koltzei n. sp.

<sup>\*)</sup> Mit dieser Art scheint identisch zu sein der mir unbekannte Lim. substriatus Gebl. B. M. 1833, 279, aus Südwestsibirien. Gerade die erloschene Streifung der Flügeldecken, welche ihn von anderen unterscheiden soll, passt nur auf acneo-niger; das Scutellum soll wohl "laeve" sein, was bei keiner Art der Fall und wohl aber nicht sehr ernst zu nehmen ist.